# Posener Intelligenz = Blatt.

# Mittwochs, ben 4. August 1824.

Angefommene Frembe vom 29ten Juli 1824.

Frau Gutsbesitzer v. Turno und Hr. Commis. v. Bialfowski aus Dobrzuce, Hr. Sutsbesitzer v. Koczorowski aus Jaschin, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesitzer v. Sulerzucki aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Bankowo, Hr. Gutsbesitzer v. Pladzinski aus Nadewitz, Hr. Gutsbesitzer v. Zielinski aus Nozyczyn, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Den Boten Juli.

hr. Gutsbefiger v. Bintowsti aus Mehowo, I. in Mro. 186 Bafferfrage; hr. Rendant Wirth aus Schneidemuhl, I. in Mro. 95 St. Abalbert.

Den 1 ten August. hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Dombrowka, I. in Nro. 243 Bres-lauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Milinski aus Heiersborf, Hr. Kaufmann Walter aus Stettin, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Kwilecki aus Kobyl-nik, Hr. Bevollmächtigter v. Stablewski aus Grätz, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutspächter v. Studniarski aus Czernicjewo, Hr. Bürgermeister v. Thielmann und Hr. Abvokat Jungmann aus Lista, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbeschesster v. Koczorowski aus Mikorski, Hr. Pächter v. Inklinski aus Grzemyslowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. v. Zarzycki, ehemaliger englischer Capitain, aus Warschau, Hr. v. Brzozowski, ehemaliger polnischer Capitain, aus Plock, Herr Post Director v. Happel aus Krotoschin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Herr Steuer - Einnehmer Styrle und Hr. Abvokat Ziedler aus Pstrowo, Hr. Gutsbessischer v. Lipski aus Kwiatkowo, I. in Nro. 30 Walischei.

Subhastations = Patent.

Das hier auf der Fischerei unter Nro.

Das hier auf der Fischerei unter Nro.

Nieruchomosé tu na Rybakach

vond 111 belegene, den Wende= pod Nrem 110 i 111 sytuowana,

schen Chelcuten gehörige, auf 798 Atlr. 10 fgr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, soll im Wege ber öffent= lichen Subhastation verfauft werden.

Wir laden daher die Bietungslustige ein, sich in dem auf den 24. August c. um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarins George in unserm Gerichts-Schlosse angesetzten peremtorischen Termine einzusinden, und ihre Gebote ad protocollum zu geben, wonächst der Zuschlag des Grundstücks an den Meistbietenden, im Fall die gesetzlichen Umstände keine Ausnahme zulassen, erfolzgen wird.

Die Taxe und Raufbedingungen fonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Posen ben 17. Mai 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Im Wege der Execution werden die im Schrodaer Kreise Posener Regie= rungs = Bezirks belegenen Guter Babin nebst dem Borwerk Podgan und das Dorf und Borwerk Bonnice, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 59007 Athle. abgeschätzt worden, subhastirt, wozu drei Bietungs = Termine auf

ben 13. Marz, ben 15. Juni,

ven 21. September k. J., Vormittags um 9. Uhr und wovon ber britte und letzte peremtorisch ist, vor bem Deputirten Landgerichts = Uffessor Schneiber angesetzt worden sind.

Wendów malżonków własna na 798 Tal. 10. sbrgr. 4. den. sacownie osza. cowana, ma być w drodze publiczney suhhastacyi sprzedaną. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby sie na terminach dnia 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie gtey, z których ostatni iest peremtorycznym, w naszym zamku sądowym, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego George wyznaczonych znaydowali, i swe licyta podawali, poczém nieruchomość ta naywiecey daiącemu skoro prawne przeszkody nie zaydą przysądzona zostanie.

Taxa i warunki kupna, mogą być w naszéy Registraturze przeyrzane. Poznań d. 17. Maja 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny.

W drodze exekucyi dobra Babin z folwarkiem Podgay i wies i folwark Boynice w Powiecie Szredzkim i Departamencie Regencyi Poznańskiey położone, sądownie na 59007 tal. otaxowane, subhastowane będą w terminach trzech przed Deputowanym Assessorem Schneider

na dzień 13, Marca, na dzień 15. Czerwca, i na dzień 21. Września r. pr. zrana o godzinie gtey z których trzeci a ostatni zawitym iest. Wzywamy przeto ochotę kupna maiących, aby Wir laden daher alle Kauflustige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Terminen in unserm Gerichts-Locale perfonlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesestliche Hindernisse eintreten sollten, an die Meist= und Besibietenden zu geswärtigen.

Die Kaufbedingungen und die Tare konnen täglich in unserer Concurd Regiftratur eingeschen werden.

Pofen den 28. October 1823. Koniglich = Preuß. Landgericht.

się albo osobiście, albo przez Pelnomocników w terminach tych w naszym lokalu sądowym stawili, i naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Warunki kupna i taxa dóbr odziennie w naszey Registraturze konkursowey przeyrzane bydź mogą.
Poznań d. 28. Paźdz. 1823.
Królewsko - Pruski Sąd Zie-

miański.

#### Cbictal=Citation.

Ucher das Bermsgen des Damastars beiter Carl Jamrich zu Kurnik, ist der Concurs eröffnet worden, und wir haben zur Liquidation aller Forderungen an diese Masse einen Termin auf den 4 ten September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Fromholz in unserm Partheien= Zinzmer angesetzt, wozu wir alle unbekannte Gläubiger mit der Warnung vorladen, daß die Ausgebliebenen mit allen ihren Ansprüchen an die Masse präclubirt und ibnen ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Gläubiger auserlegt werden soll.

Denjenigen, welche feine Bekanntsichaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Jacobi, Mittelsstädt und Boy, als Mandatarien in Borschlag gebracht, die sie mit gehöriger Information und Bollmacht zu versehen haben.

Pofen ben 31. Marg 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

# Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem fabrykanta obrusów Karola Jamrich w Kurniku konkurs otworzony został, wyznaczyliśmy termin do likwidacyi pretensyi do massy téy na dzień 4. Września c. przed południem o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Fromholz wizbie naszév instrukcyiney, i na takowy wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż niestawaiący z pretensyą swą do massy prekludowanym, i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciw innym wierzycielom nakazaném zostanie. Tym, którzy w mieyscu tuteyszéra niemaią znaio. mości, podaiemy UUr. Jacobi, Mittelstaedt i Boy Kommissa:zy Sprawiedliwości na Mandataryuszów, których w dostateczną informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

Poznań dnia 31. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Ueber ben Nachlaß bes Aleizezewo Schrodaer Kreifes verftorbenen Dberamtmann Johann hermann, ift auf ben Untrag ber Beneficialerben ber erbschaftliche Liguidationsprozeß erbffnet worden.

Bir laben daher alle biejenigen bor, die an diefem Rachlaffe Unfpruche ju ha= ben vermeinen, in dem auf den oten Rovember c. vor dem Landgerichts= Referendarius Guderian Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruktione = Bimmer angesetten General = Liquidationetermine entweber perfonlich oder durch gefetglich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und geho= rig nachzuweisen, widrigenfalls fie gu gewärtigen haben, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an bas= jenige werden verwiesen werden, mas nach Befriedigung ber fieh melbenden Glaubiger aus der Maffe noch übrig bleibt.

Pofen den 1, Juli 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Da sich in dem zum Berkauf des hierfelbst unter Nro. 76 am Markte belegenen, den Joseph Pawlowskischen Erben gehörigen, gerichtlich auf 5986 Athlr. 16 ggr. 1 pf. gewürdigten Hauses, angestandenen Termine wieder kein Kauflustiger gemeldet hat, so ist auf den Antrag eines Real = Gläubigers ein neuer peremtorischer Termin auf den 13ten Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Klesczewie Powiecie Sredzkim Naddzierzawcy Jana Hermann Process Sukcessyino likwidacyjny na wniosek Sukcessorow beneficyalnych otworzonym został.

Wzywamy wiec wszystkich tych. którzy do pozostałości tey pretensye mieć mniemaia, aby się w dniu 9. Listopada r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Guderian, przed południem o godzinie o. w naszey Izbie instrukcyiney wyznaczonym generalnym terminie likwidacyinym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników stawili, swe pretensye zameldowali, i należycie udowodnili, w przeciwnym bowiem razie się spodziewali, iż wszelkie swe prawa pierwszeństwa utraca, i ze swemi pretensyami tylko do tego, co po zaspokojeniu Wierzycieli w massie pozostanie odeslanemi beda.

Poznań dnia 1. Lipca 1824.

Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Obwieszczenie.

Gdy na terminie do sprzedaży publiczney kamienicy tu pod liczbą 76 w rynku położoney, wyznaczonym, do Sukcessorow Jozefa Pawłowskiego należącey, sądownie na 5986 Tal. 16 dgr. 1 fen. otaxowaney, żaden ochotę kupna maiący nie zgłosił się, przeto na wniosek Wierzyciela realnego nowy termin zawity

na dzień 13. Października r. b. o godzinie gtey przed Assessorem October c. um 9 Uhr fruh bor bem Landgerichts = Affessor Rapp in unserm Instructions-Zimmer anberaumt worden.

Rauf = und Besitsfähige werden vorsgeladen, in diesem Termine personlich, oder durch aesetzlich zulässige Bevollsmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zusalag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche hinder, niffe eintreten.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 19. Juli 1824. Koniglich Preuß. Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Kapp w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzymamy aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow stawili i licyta swe podali, poczém gdy prawna iakowa przeszkoda nie zaydzie, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może

Taxa i Warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 19. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, ben Mis chael Mublbradtschen Erben zugehörige Mublen = Gut Czerniak, welches

1) aus bem Borwerke, und

2) aus einer auf dem Netgluge beles genen unterschlächtigen Waffers Muble

bestehet, und nach der gerichtlichen Taxe auf 4315 Atlr. 20 sgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger defentlich an den Meistbietens den verkauft werden, und die Bietungs= Termine sind auf

den 3. Mai c.,
ben 2. Juli c.,
und der peremtorische Termin auf
ben 6. September c.,
vor dem Deputirten Herrn Landgerichts=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Czerniaku pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Mogilnickim położona, Sukcessorów Michała Mühlbradta własna, składa się z folwarku, młyna wodnego, a według taxy sądownie sporządzoney na 4315 tal. 20 srgr- 8 den. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli hypotecznych drogą publiczney li-Cytacyi naywięcey podaiącemu sprzedana być ma; termina licytacyi są wyznaczone na dzień 3. Maia r. b., dzień 2. Lipca r. b., termin zaś ostateczny na dzień 6. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jentsch w sali Sądu tutey-Termina te podaia sie posiadania iey możnym nabywcom do

Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Raufern werden bieje Termine bekannt gemacht, um in denfelben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe kann in unferer Registra=

Gnesen den 15. Januar 1824. Königl. Preuß. Landgericht. władomości, aby na takowych stawiwszy się, podali swe pluslicitum.

Taxa tey nieruchomości w registraturze na széy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 15. Stycznia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

Edictal = Citation.

Gegen die Erben der Constantia verswittweten v. Dembinska, ist bei uns von dem Grasen Eustachius v. Woltoswicz zu Dzialnn und dessen Chegattin Julia geborne v. Breza eine Diffamations-Klage angestellt, welche den Anstrag enthält, die Provocatin anzuhalten den für sie auf den im Gnesener Kreise belegenen Gütern Kolaczkowo und Wierzschowiska sub Rubr. III. Nro. 2 und 3 wegen 2050 Ktlr. Capital und wegen 1230 Ktlr. 3 ggr.  $7\frac{1}{5}$  pf. Zinsen protestationis modo eingetragenen Anspruch geltend zu machen, oder ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen auszuerlegen.

Der Bohnort ber Constantia v. Dems bindfaschen Erben ist unbekannt, wir weisen daher dieselben, beren Erben, Cestionarien ober sonstige Briefinhaber hierdurch an, wegen des obigen Anspruchs Klage zu erheben, und binnen 4 Wochen, spätestens aber in dem zur Beantwortung der Klage und zur Instruction der Sache auf den 9 October d. J. Morgens um 9 Uhr vor dem Zapozew Edyktalny.

Przeciw Sukcessorom Konstancyi owdowiałey Dembińskiey zaniesioną iest do sadu naszego, przez Eustachiego Hrabiego Wollowicza na Działyniu i małżonką iego Julią z Brezow skarga Dyffamacyina ten obeymuiąca wniosek, iżby prowokatów zniewolić, ażeby pretensyą swą względem 2050 Talarów kapitalu i względem prowizyów 1230 Tal. 3 śgr. 7 den. sposobem protestacyi na dobrach Kołaczkowie i Wierzchowiskach, w Powiecie Gnieznieńskim leżących, pod Rubr. III. Nr. 2, i 3 dla nich zaintabulowaną usprawiedliwili, lub też im wieczne nakazaném zostało milczenie.

Gdy mieysce zamieszkania Sukcessorów Konstancyi Dembińskien nie iest nam wiadomem, przeto zalecamy ninieyszem Sukcessorom teyże, cessyonaryuszom lub też pisma posiadaiącym, aby względem wyżey wspomnionen pretensyi skargę zanieśli, i iako temu zadosyć się stało,

Deputirten Herrn Landgerichtbrath Lehmann angesitzten Termine, zu welchem sie herburch öffentlich vorgeladen werden, nachzuweisen daß es geschehen ist, oder zu gewärtigen, daß ihnen hiermit ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die Löschung der Protestation veranlaßt averden wird.

Onefen ben 10. Juni 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise, im Dorfe Szczepa=nowo belegene, den Johann Daniel Krüsgerschen Erben zugehörige Vorwerk nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6165 Athlr. 20 sgr. gewürzbiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 8. Detober d. J., ben 10. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 11. Februar 1825., vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wer= ben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, um in denselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. w 4rech tygodniach naypóźniey zaś w terminie do odpowiedzi na skargę i Instrukcyi sprawy na dzień 9. Października r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann wyznaczonym, na który ich się ninieyszém zapozywa, udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewać się mogą, iż im wieczne nakazaném będzie milczenie, i że przeto wymazanie rzeczonéy protestacyi rozrządzoném zostanie.

Gniezno d. 10. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

w wśi Szczepanowie Powiecie Mogilinskim położony, sukcessoróm Jana Danieła Krüger należący wraz zprzyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonéy, na 6165 tal. 20 śgr. oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 8. Października r. b., dzień 10. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lutego 1825., zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iżby Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen por bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Gnefen ben 8. Juli 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations : Patent.

Das im Gnesener Kreise in der Stadt Gnesen belegene, den Stephan Dysties wiczschen Sheleuten zugehörige Mühlens Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1093 Athlr. 10 sor, gewürdigt ift, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen Zermin auf ben 15. October b. J. vor bem herrn

Landgerichtsrath Jefel angesett.

Besitzfähigen Raufern wird biefer Termin befannt gemacht, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Gnefen ben 5. Juli 1824.

Ronigt, Preußifches landgericht.

się w takowych stawili i swe licyta podali,

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły. Taka każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno dnia 8. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak w Powiecie Gniezneńskim położony, do małżonków Dyszkiewicza należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na 1093 tal. 10 śgr. iest oceniony na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcej daiącemu sprzedany bydź ma.

Tym końcem iest termin licytacyiny na dzień 15. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Jekel w miey-

scu, wyznaczony.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym ninieyszem końcem podania swych licytów.

Taxa w Registraturze naszéy

przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 5. Lipca 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

# Erfte Beilage zu Mro. 62. bes Pofener Intelligeng : Blatts.

Subhaffation 8 = Patent.

Das unter unserer Gertchtsbarkeit, im hiesigen Kreise, im Dorfe Kamienice unster Mro. 29 belegene, ben Catharina Michalskischen Erben zugehörige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 631 Athlir. 28 fgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Ersben Theilungshalber öffentlich an den Miestbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 7. September d. J., den 5. October a. c., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichtsrath Jentsch Worgenst um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Anfforderung bekannt gemacht, ihre Gebote anzugeben.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfes rer Regiffratur eingesehen werden.

Guefen ben 28. Juni 1824.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomości pod jurysdykcyą naszą w wsi Kamieńcu Powiecie tuteyszym pod Nr. 29. położone sukcessoróm Katarzyny Michalskieży własne, kióre podług taxy sądownie sporządzoney na 631 tal. 28 śgr 8 fen. są ocenionemi, na żądanie sukcessorów, w celu uskuteczuienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi bydź maią którym końcem termina licytacyjne na

dzień 7. Wrzesnia r. b., dzień 5. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 8. Listopada r. b., zrana o godzinie 9 przed Deputowanym W. Sędzią Jentsch w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z wezwaniem, iżby swe pluslicitum podali.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładościach iakieby przy sparządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź możę.

Gniezno d. 28. Czerwcz 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Königl. Landgericht werden auf den Antrag des Eriminalrath Springer nomine fisei folgende militairpflichtige Personen, welche sich bei der Cantons-Revision nicht gestellt und beren gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt ist, als:

- 1. Joseph Ckowronski, ein Cohn bes Krügers Ckowronski aus Ckorzecin,
- 2. der Anecht Abam Tomafget von
- 3. der Anecht Wonciech Lotek aus Witkowo,
- 4. ber Anton Szamrof aus Rlufo,
- 5. der Knecht Unton Zielinski aus Bojanice,
  - 6. ber Stanislaus Rolewicz aus Rlein = Swigtnif,
  - 7. der Knecht Simon Jafzynski aus Swiniary,
- 8. ber Schuhmachergefelle Balentin Szeszynski aus Powidz,
  - 9. der Anecht Michael Niegard aus Powidg,
  - 10. Der Schneibergefelle Joseph Bark von daselbst,
  - 11. ber Julius Schulke, ein Sohn bes penfionirten Landgerichts-Secretair Schulke von hierselbst,
  - 12. ber August Schulfe, ber zweite Sohn beffelben,

hierdurch vorgeladen, sich in dem zu ihrer Berantwortung, wegen ihres Austritts auf ben 15. Februar 1825 Morgens um 9 Uhr vor dem Deputir-

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem w skutek wniosku Konsyliarza Kryminalnego Springer imieniem fiskusa następujące woyskowości podległe osoby, które się przy rewizyi kantonowey niestawiły, a których teraźnieyszy pobyt nie iest wiadomym iako to:

- I Józef Skowroński, syn karczmarza Skowrońskiego z Skorzęcina.
- 2. Adam Tomaszak parobek także z tamtad.
- 3. Woyciech Lotek parobek z With kowa,
- 4. Antoni Szamrok z Klecka.
- 5. Antoni Zieliński parobek z Bo-
- 6. Stanisław Rolewicz z małych Swiątnik,
- 7. Szymon Jaszynski parobek z Swiniar.
- 8. Walenty Sreszynski szewczyk z Powidza.
- 9. Michał Nugard Parobek z Powidza.
- 10. Józef Bartz krawczyk z Powidza.
- Julius Schülke syn pensyowanego Sądu Ziemiańskiego Schülke z Gniezna.
- 12. August Schülke drugi syn tegoż;

ażeby się względem zbieżenia swego w terminie

na dzień 15. Lutego 1825.
zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz do wytłomaczenia w mieyscu wyznaczonym osobiście stawili i względem zbieżenia
swego wytłumaczyli się, gdyż w
przeciwnym razie wszelki ich tak te-

ten Herrn Landgerichts-Affessor Schwurz hierselbst angesetzten Termine personlich einzufinden, widrigenfalls ihr sammt-liches sowohl gegenwartiges als zufunftiges Vermögen confiscirt und der betreffenden Königl. Regierungs-Haupt-Casse

zugesprochen werden foll.

Zugleich werden alle diejenigen, welsche Gelber ober andere Sachen ber Entwichenen in ihrem Gewahrsam haben, hiermit aufgefordert, bavon sofort bei Berlust ihres bavon habenden Rechts Anzeige zu machen, insbesondere aber den Entwickenen bei Strafe ber doppelten Erstattung unter keinerlei Borwand davon etwas zu verabfolgen.

Gnefen ben 22. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Bei der, am 18. April b. J. hier Statt gehabten Feuersbrunft, find die Hypotheken-Bucher-Akten und Urkunden, welche die Grundstücke in der Mediats Stadt Rakwiß, dem Dorfe Kakwig und den zum Domainen-Amt Alt-Rloster geshörigen Obrfern betreffen, ein Raub der Flammen geworden.

Es foll baher bas Sppotheken = Wefen pon biefen Grunbftuden von neuem regu-

Tirt werben.

Alle diejenigen, welche hierbei ein Interesse haben, und ihren Forderungen die mit der Ingrossation verbundenen Vorzugsrechte zu verschaffen gedenken, werden demnach hierdurch aufgefordert, sich binnen 4 Monaten von neuem bei raznieyszy iako i przyszły maiątek zkonfiskowanym i główney Kassie Król. Regencyi przysądzonym bydź ma.

Zarazem wzywa się wszystkich tych którzyby pieniądze lub iakie rzeczy zbiegłych w zachowaniu maią, natychmiast otem, pod utratą maiącego do nich prawa swego, uczynili doniesienie, szczególniey zaś aby zbiegłym pod karą podwoynego wynagrodzenia pod żadnym pozarem nie wydawali.

Gniezno d. 22. Maia 1824.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Księgi, akta i dokumenta hypoteczne gruntów, miasta i wsi Rakoniewic, iako też wsiów do Ekonomii Kaszczorskiey należących, dotyczące się; stały się łupem wybuchłego na dniu 18. Kwietnia r. b. pożaru ognia.

Uregulowanie hypotek gruntów tych, ma więc na nowo nastąpić.

Tym końcem wzywaią się wszyscy, których to interessuie i którzy o połączone z ingrossacyą prawo pierwszeństwa dla pretensyi swych postarać się chcą, aby się w przeciągu 4ch miesięcy na nowo do nas zgłosili, pre.

uns zu melben, ihre Unspruche wiebers bolt anzuzeigen, und die Beweismittel, bie etwa noch in ihren Sanden geblieben

find, zu übergeben.

Da es möglich ist, daß nicht alle Dozumente bei dem Brande vernichtet, sondern, daß bei dieser Gelegenheit einizge in fremde Hande gekommen sind, so werden die etwanigen Juhaber derselben zur Ablieserung an uns mit der Belehrung aufgefordert, daß die Documente nur in den Handen der legitimirten Bessier Kraft und Gultigkeit haben.

Meferit ben 26. Juli 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht. tensye swe powtórnie podali i pozostałe w ręku ich dowody złożyli.

Gdy zaś bydź może, iż nie wszystkie dokumenta ogniem spłonęły, lecz raczey niektóre przy tey okazyi w ręce obce się dostały, przeto wzywaią się wszyscy, którzyby takowe posiadać mieli, aby ie złożyli, uwiadomiaiąc ich przyten, iż dokumenta takowe, tylko w ręku legitymowanych właścicieli, moci ważność swą maią-

Międzyrzecz d. 26. Lipca 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Auf den Antrag der Marianna Drobe czonka verehelichte Smolarczyk wird deren Ehemann Mathias Smolarczyk, so wie seine etwanigen undekannten Erben hierdurch vorgeladen, in dem auf den 29. November 1824 vor dem Depukirten Landgerichtsrath v. Kurcewskli früh um 10 Uhr hier im Gerichtse kocale angesetzten Termine zu erscheinen und sich auf den Antrag der Klägerin gehörig auszulassen.

Im Nichterscheinungsfalle wird ber Mathias Smolarczyk für tobt erklart, sein etwaniges Vermbgen seinen sich legistimirenden Erben zuerkannt, auch die mischen ihm und ber Klägerin bestandene

Che getrennt werben.

Rrotofdin ben 9. Februar 1824. Konigl. Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Maryanny z Drobczanków Smolarczykowey, zapozywa się ninieyszém mąż teyże Mateusz Smolarczyk, iako i być mogący sukcessorowie tegoż, aby się w terminie na dzień 29. Listopada 1824, przed Deputowanym Sedzią W. Kurcewskim, o godzinie rotéy zrana w sądzie tuteyszym stawili, i na wniosek Powódki należycie się deklarowali. W razie niestawienia się, Mateusz Smolarczyk za zmarłego uznanym, maiątek iego iaki się znaydować może, wylegitymowanym sukcessorom iego przyznanym, małżeństwo zaś między nim a powódką rozwiązaném zostanie.

Krotoszyn d. 9. Lutego 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictat = Citation.

In dem Supothefen = Buche der im Großherzogthum Pofen Krotoschiner Kreises belegenen Herrschaft Dobrznea steht Rubr. II. Nro. 6 eine Caution von 2070 Rtfr. nebft 5 proCent Binfen vom 1ten Januar 1797 eingetragen, welche ber vorige Eigenthumer General = Lieute= nant b. Gorgenefi laut einer beglaubten Motariate : Erklarung bom 3 ten Mai 1801 bem Fürsten Janus Sangusto auf den Fall bestellt hat, wenn berfelbe bon ben Inteffat = Erben einer gemiffen vereblicht gewesenen Porrhis wegen ber Balfte eines von beiben Purrhisfden Cheleuten, bem Furften Janus Gan= quisto vorgeftreckten, von dem Porrhis jeboch bem v. Gorgensti allein cedirten und bon biefem an ben Furften Janus Sanguisto ausgezahlten Capitale von 1380 Dufaten nebft 211 Dufaten Bin= fen in Anspruch genommen werden sollte, und auf ben eigenen Alntrag bes b. Gorzenski bom 31. Mai 1801 praes. ben 23. Juni ejus. a. vigore Decreti vom 25. Juni 1801 eingetragen worden ift.

Die jetige Eigenthumerin ber Herrschaft Dobrzyca, die vermittwete Generalin Helene v. Turno, hat auf Loschung dieser Saution angetragen.

Wir fordern nun alle biejenigen, welche an diese Caution einen Anspruch zu haben glauben, und namentlich:

1) ben herrn Fürften Janus Can-

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypotecznéy maiętno. ści Dobrzyckie, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, Powiecie Krotoszyńskim położonéy, kaucya w ilości Talarów 2070 wraz z prowizyą po 5 od sta od 1. Stycznia 1797. Rubr. II. Nro. 6. iest zaintabulowaną, którą dawnieyszy Dziedzic JW. Generał Górzeński podług wierzytelnéy przed Notaryuszém zdziałanéy deklaracyi z dnia 31. Maja 1801 niegdy Xięciu Januszowi Sanguszkowi w tym razie zapisał, gdyby do tegoż Xiążęcia Sukcessorowie prawni pewnéy byléy zamężnéy Pyrrchowey, względem połowy kapitału przez małżonków Pyrrchów Xieciu Januszowi Sanguszko pożyczonego, przez tegoż Pyrrcha Generalowi Górzeńskiemu cedowanego, przez Górzeńskiego zaś Xięciu Januszowi Sanguszko wypłaconego w ilości 1380 Dukatów wraz z prowizyą 211 Dukatów wynoszącą, pretensye zakładali, kaucya zaś ta na własny Generała Górzeńskiego wniosek z dnia 31. Maja 1801 r. praes. dnia 23. Czerwca tegoż roku, na mocy Dekretu z dnia 25. Czerwca 1801 roku intabulowana została. JW. Helena owdowiała Generalowa Turno teraznieysza maiętności Dobrzyckiew dziedziczka żąda wymazania kaucyi teyże.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do kaucyi téy pretensye mieć gusto modo bessen etwanig esądzą, a mianowicie: Erben,

2) die Pyrrhisschen Chelcute modo

deren etwanige Erben, hierdurch auf, ihre etwanigen Ansprüche in dem auf den 2. October d. J. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Boretius in unserm Gerichts-Locale anssehenden Termin in beweisender Form

Boretius in unserm Gerichts = Locale ansfehenden Termin in beweisender Form geltend zu machen, widrigenfalls dieselsben damit präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt wers den soll.

Rrotoschin ten 24. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Jum öffentlichen Berkauf bes bem Joshann Samuel Sahl gehörigen, in Iduny unter Nro. 394 am Ninge belegenen Hauses nehst Garten, zusammen auf 200 Atlr. gerichtlich gewürtiget, haben wir einen anderweitigen Termin auf den 18. September e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Raulfuß in loco Iduny ausgesetzt. Kauflustige werden eingeladen, sich an dem gedachten Tage einzusinden, ihre Gebote abzugeben und den Juschlag an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Preußischen Courant zu gewärtigen.

Krotoschin den 27. Mai 1824.

walth ownersta yet reveal of ever

bid of hierary clarks was

1) JW. Xięcia Janusza Sanguszka modo iego Sukcessorów;

2) Malżonków Pyrrchów lub Sukcessorów tychże,

aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 2. Października r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w mieyscu posiedzenia sądu naszego wyznaczonym, w sposobie udowodniającym się popisali, inaczey bowiem z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 24. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży domostwa do Jana Samuela Sahl należącego, w Zdunach pod liczbą 394. na rynku wraz z ogrodem położonego, ogólnie na 200 Tal. sądownie ocenionego, nowy termin na dzień 18. Września r.b., przed Deputowanym W. Sędzią Kaulfuss, w mieyscu Zdunach wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili, i licyta swe podali, gdzie naywięcey daiący za gotową zaraz w kurancie Pruskim zapłatą przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 23. Maja 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

THE SPECIAL MODERN COME AND AT

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise, im Dorfe Osielsk belegene, den Sperlingschen Erzben zugehörige Freischulzen = Sut uebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 814 Athle. 21 fgr. 8 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich Meistbietenden verkauft werden, und die Dietungs = Termine sind auf

ben 7. Julius, ben 14. August, und der peremtorische Termin auf ben 18. September c.,

vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Krüger Morgens um 8 Uhr allhier ansgesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten das Grundsstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesetzliche Gründe dies notswendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 29. April 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Okupne Sołectwo pod jurysdykcyą naszą we wsi Osielska, Powiecie Bydgoskim polożone, do Sukcessorów Sperlinga należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 814. śgr. 21. szel. 8. oceniono, ma być na żądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 7. Lipca na dzień 14. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Września c. zrana o godzinie 8méy, przed Ur. Assessorem Krüger, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 29. Kwiet. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Bon bem unterzeichnet n Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das hierselbst unter Kro. 409 auf dem Ober-Mühlplan belegene Wohnhans nebst Windmühle und einem Stück Acker, welches nach der gerichtlichen Laxe auf 600 Kthlr. gewürdigt worden ist, in termino den 30. Det veber c. im Wege der nothwendigen Subebastation verkauft werden soll.

Es werden bemnach alle diefenigen, welche diese Mühlennahrung zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, aufsgesordert, sich in dem gedachten Termisne Vormittags um 10 Uhr vor dem zum Deputirten ernannten Landgerichtsrath Schmidt im hiesigen Landgerichtsrath Schmidt im hiesigen Landgerichts = Gebäude personlich oder durch gesessliche Vevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß, wenn nicht gesehliche Umstände eine Aussnahme gestatten, der Zuschlag an den Meistbietendem erfolgen wird.

Franftadt ben 28. Juni 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

STATES THE STATE OF STATES

Minen Time!

Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż tu pod liczbą 409 na Obermuniplanie położony dom wraz z wiatrakiem i rolą, które według taxy sądowey na 600 tal. oceniono, w terminie

dnia 30. Października r. b. drogą konieczney subhastacyi sprzedany bydź ma.

W zywaią się wszyscy, którzy gospodarstwo powyższe kupić zamyślaią i do zapłaty zdolni są, ażeby się w wspomnionym terminie zrana o godzinie totey przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Schmidt w tuteyszym pomieszkaniu sądowem osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, że ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą, przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi.

Wschowa dnia 28. Czerwca 1824.

Królewko - Pruski Sąd ZiemiańskiProclama.

Das bem biefigen altteffamentarifchen Raufmann David Tabacquit gehbrige, unter der Sypothefen = Mro. 13 auf der Ralifder Gaffe hierfelbft belegene ein= fiddige holgerne Wohnhaus nebst Rrams laben, Ginfahrt und Stallung, über= haupt auf 324 Rthlr. 5 fgr. 10 pf. ge= wurdiget, foll Schulden halber offent= lich an den Meiftbictenden in bem bor bem Landgerichterath Rosmell, auf ben 6ten Detober c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Seffiond = 3immer anberaumten peremtorifden Licitatione = Ter= mine verfanft werden, woger befig = und zahlungsfähige Rauflustige hiermit ein= gelaben werben.

Der Meist ; und Bestbiefende hat, wenn nicht gesetzliche Umstände entgegen stehen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare fann in den gewöhnlichen Antoftunden in unferer Regiffratur ein= gesehen werden.

Rrotoschin den 2. Juni 1824. Fürstlich Thurn- und Larissches Fürstenthums = Gericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes |Konigl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum bffentlichen Verkauf bes unter Nro. 548 hierselbst in der Schwehkauer Straße belegenen, be viel Stobelschen Erben

rigen, auf 677 Rtfr. 15 fgr. ge=

Obwieszczenie.

Domostwo drewniane o iedném piętrze tuteyszemu Starozakonnemu kupsowi Dawidowi Tabacznikowi przynależące, na Kaliskiey tu ulicy pod Nrem hypotecznym 13. położone, zkramnicą przyjazdem i staynią, ogólem na 324 Tal. 5 sgr. 10 denoszacowane, na peremtorycznym terminie licytacyinym. przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na dzień 6. Października o godzinie gtey zrana, w izbie naszéy posiedzenia wyznaczonym, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane być ma, na który to termin chęć kupna i zdolność zapłacenia maiący ninieyszem zapozywaią się.

Naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się ma, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa w zwyczaynych godzinach urzędowych w naszéy Registraturze przeyrzaną być może-

Krotoszyn d. 2. Czerwca 1824. Xiążęcy Turn i Taxis Sąd Xięstwa.

#### Obwiesczenie-

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu tu w ulicy Swięciochowskiey pod No. 548 położonego Sukcessorom Daniela Skobel należącego, sądownie na 677 tal. 15 śrbrgr. ocenionego, iako też domu tu pod Nrem 190 sytuowane-

bes unter Mro. 190 auf ber Wallgaffe belegenen, auf 36 Rthlr. 20 fgr. ge= Schätten, Mathan Mofes Bufwitsichen Hauses im Wege ber nothwendigen Gub= haftation einen peremtorischen Bietungs= Zermin auf ben 7. Detober c. ange= fett, zu welchem wir Kauflustige und Befigfahige mit bem Bemerfen einladen, bag ber Meiftbietende bes Buschlags ge= wartig fein fann, in fofern nicht gefet= liche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen.

Die Taren konnen zu jeder schicklichen Zeit in unferer Registratur eingesehen

werden.

Liffa ben 27. Juli 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftatione = Patent.

In ber Johann Biedemannschen Bor= munbschaftsfache, soll bas hier unter Mro. 353 belegene Bohngebaube nebft Bubehor, welches gerichtlich auf 895 Athle. abgeschatt ift, subhaftirt werben.

Dazu ift ein Termin auf ben 28ten September c. angesett, welches hiers burch mit bem Bemerken bekannt ges macht wird, daß ber Meiftbietenbe ben Buschlag zu gewärtigen hat, wenn nicht gefetiliche Grunde bagegen fein follten.

Die Bedingungen konnen in ben Dienststunden jederzeit in unferer Regi= ftratur eingesehen wenden.

Inomraclam ben 11. Juli 1824. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung. Um 6. August c. Vormittage um 9 Uhr werben in dem Dorfe Drudnia, Die go na 36 tal. 20 śrbrgr otaxowanego, do starozakonnego Nathana Moyżesza Bukwitz należacego, w drodze konieczney subhastacyi, termin peremtoryczny na

dzień 7. Października r. b. na który ochote kupna i zdolność do posiadania maiacych z tem oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przsezkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Regis raturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Leszno d. 27. Lipca 1824.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W interessie pozostałości Jana Wiedemana ma bydź domostwo pod liczbą 353 w mieyscu położone wraz z przyległościami, które na 895 tal. sadownie otaxowane zostały, przedane, w tym celu wyznaczony został termin na dzień 28. Września r. b. co się ninieyszym z tem uwiadomieniem do publicznéy podaie wiadomości, iż więcey daiący przybicia może bydź pewnym, ieżeliby iakowe prawne nie zaszły przeszkody. Warunki subhastacyi moga bydź w czasie przyzwoitym w naszév Registraturze przeyrzane.

Inowracław d. 11. Lipca 1824. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Obwieszczenie.

W dniu 6. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. w wsi Brudni maia Canonicus Nowafoweft gehörige Sachen i kanoniku Nowakowskim należące und zwar Bieb, Mobeln, Betten, Wasche, Wirthschafts = und hausgerath= schaften zc., auf Untrag ber Erben bf= fentlich an ben Deiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft, wozu Die Raufluftige baju eingelaben werben.

Inowraciam den 25. Juli 1824. Ronigl. Preuß Friedensgericht.

jum Rachlaffe bes verftorbenen Probst bydź do pozostałości po Proboszczu rzeczy a mianowicie bydła, mebli, pościeli, bielizny, sprzetów gospodarskich i domowych i t. d. na wniosek sukcessorow publicznie naywięcéy daiącemu za gotową natychmiast zapłatą sprzedane, do czego się ochote maiacych wzywa.

Inowracław d. 25. Lipca 1824. Król. Pruski Sad Pokoju.

## Publicanbum.

In termino ben 25. August c. Bormittags um 9 Uhr follen bor bem hiefigen Friedensgerichte 5 Rube und 8 Stud Jungvieh, welche bem Pachter pon Dalefgyndfi gur Dedung ber Pacht= refte abgepfandet worden, an ben Deifts bietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Gnefen ben 29. Juli 1824. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

# Obwieszczenie.

W terminie dnia 25. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy zrana maia bydź przed tuteyszym Sądem Pokoiu 8 krów i 9 sztuk młodociannego bydła więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedanemi.

Gniezno d. 29. Lipca 1824.

Król. Pruski Sad Pokoiu,

### Bekanntmachung.

In bem Locale bes unterzeichneten Friedens = Gerichts, follen in termino den 16ten August C.,

- a) vier Pferbe,
- b) sechs Dassen,
- c) eine Ruh,
- d) eine Starte,
  - e) eilf Schaafe,
  - f) zwei beschlagene Wagen,

g) zwei Pfluge, diffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden,

# Obwieszczenie.

W lokalu podpisanego Sądu ma bydź w terminie

dnia 16. Sierpnia r. b.,

- a) cztéry konie, b) sześć wołów,
- c) krowa,
- d) jalowka,
- e) iedenaście owiec,
- f) dwa kute wozy,
- g) dwa pługi,

publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane, do wozu Kauflustige hierburch eingelaben werden.

Erzemefino ben 24. Juli 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. czego ochotę kupna mających ninieyszem wzywa się.

Trzemeszno d. 24. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Solg = Werkauf.

Wenn auch in dem auf den 24. Mat c. jum offentlichen Berkauf gegen gleich baare Bezahlung in Preuf. Courant 350 Rlaftern verschiedenen, als auch vielleicht ftehenden in den Miefzkower Forsten im Pleschner Kreife ein Meile von dem Warta - Fluß bei Neuftadt be= findlichen Holzes, austehenden Termine niemand erschienen ift, so habe ich auf ben Untrag des Ertrabenten zu bemfelben Berfauf einen neuen Termin, auf ben 9. August c. Vormittage um 9 Uhr in ben gebachten Forffen anberaumt, und lade hierzu Kaufliftige und 3ah= lungsfähige hierdurch vor, wobei ich biefelben nur noch benachrichtige, daß fie ben Ort, wo bas gedachte Solz fieht, und ber Berfauf abgehalten werden foll, von mir gegen Abend ben Tag bor bem Termine, ober am Tage bes Termins fruh um 7 Uhr auf dem herrschaftlichen Sofe zu Diefzfow erfahren tonnen.

Rrotoschin den 15. Juli 1824. Königl. Preuß. Landgerichts= Secretair. Sprzedaż drzewa.

Kiedy i w terminie dnia 24. Maja r. b. do sprzedaży więcey daiącemu za gotową natychmiast w pruskim kurancie zapłatę 350 sążni różnego gatunku drzewa, iak może i stojącego w borach Mieszkowskich w Powiecie Pleszewskim iednę mile od rzeki warty przy Nowym Mieście płynącey, znaydującego się, nikt z ochote kupna maiacych niestanal, przeto na wniosek extrahenta do téw saméy sprzedaży nowy termin na dzień 9. Sierpnia r. b. rano o godzinie 9. na mieyscu w borach tych wyznaczywszy, na takowy ochote kupna i zdolność płacenia mających ninieyszem zapozywam; przyczem ich uwiadamiam, iż o mieyscu, na którym drzewo to stoi, i sprzedaż odbyć się ma, w mnie przed wieczo. rem w wigilia terminu lub w dniu terminu rano o godzinie 7. w dworze Mieszkowie dowiedzieć się moga-

Krotoszyn d. 15. Lipca 1824. Sekretarz Król. Prusk. Sądu Ziemiańskiego-